lu

Nro. 46.

## Posener Intelligenz Blatt.

Donnerstag, ben 23. Februar 1832.

Angekommene Fremde vom 20, Februar 1832.

Krau Grafin v. Mycielska aus Drzewic, Krau Grafin v. Mycielska aus Donic, Br. Dr. Lieut. v. Poppit aus Berlin, I. in Do. 99 Bilbe: Br. Raufmann Bolfert aus Filehne, fr. Pachter v. Strenic aus Sominiec, fr. Erbherr Gliffcanne Bfi aus Gora, Sr. Erbherr Chlapoweffi aus Chocicga, I. in Do. 251 Breslauers ftraffe; Br. Erbherr Bafrzewefi aus Babuo, Br. Erbherr Bronifomefi aus Gielec, Br. Dachter Mittelftabt aus Lewfowo, I. in Do. 391 Gerberfrage: Br. Dachter Bidlinefi aus Pographow, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Gr. Pachter Molinefi aus Robylnif, Br. Erbherr Paledaft aus Chlapomo, I. in No. 395 Gerberftrafe; Dr. Erbherr Zablodi aus Scappie, Gr. Erbherr Zablodi aus Legligemo, 1. in Do. 187 Bafferftrage; Frau Landrathin v. Cylwifoweffa aus Dabrowa, I. in No. 188 Bafferftrage; br. buttenfattor Ronrad aus Gieffenhammer. br. Dachter Jaraczewski aus Jamoromo, Sr. Pachter Jaraczewski aus Romalelie, I. in Ro. 168 Bafferftrage; Sr. Probft Dffowidi aus Bollftein, fr. Defan Bibrowicz aus Abelnau, I. in Do. 33 Ballifchei; Sr. Erbherr Rowinsti aus Swiniarn, Gr. Erbhere Raroneti aus Gorzuchowo, Sr. Erbherr Synoradi aus Reudorf, I. in Do. 23 Wallischei; Sr. Chemifer Cohn aus Berlin, Sr. Raufmann David und Br. Ralkulator Ruhn aus Schneibemuhl, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Pachter Glatte aus Poframmice, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Cracau und Sr. Mar-Lufe, Raufleute aus Schwerin a. b. 2B., I. in Do. 124 St. Abalbert.

Woiktalcitation. Nachbem über bie Raufgelber bes in ber nothwendigen Subhastation für bas Meistgebot verausserten, früher dem Steuers Controlleur hann gehörig gewesenen, hier unter No. 217. St. Martin belegenen Grundstück, auf ben Antrag mehrerer Glaubiger, wes

Zapozew edyktalny. Gdy nad summą szacunkową gruntu pod Nro. 217. tu na przedmieściu Ś. Marcina polożonego, dawniey do Kontrollera Hayn należącego, na wniosek niektórych wierzycieli realnych process likwidacyjny otworzonym został,

gen Ungulänglichkeit biefer Raufgelber gur Befriedigung fammtlicher, auf bas Grundfluck eingetragener Realglaubiger, ber Liquidationsprozef eroffnet worben, fo werden die unbefannten Glaubiger, welche an bas Grundfiud ober bie Rauf= gelber irgend einen Unfpruch gu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgela= ben, in bem auf den 14. April 1832 Bormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichte=Rath Sellmuth in unferm Inftruftionegimmer angesetten Termine entweder in Perfon ober burch einen gefetich julafigen Bevollmachtig= ten ju erscheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen umffandlich ans juzeigen, und bie Dofumente, Brief= Schaften und fonftigen Beweismittel bar, uber im Driginale ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, weil fonft jeder im Termine Musbleibende und bis zu dem= felben feine Unfpruche nicht annielbenbe Glaubiger mit feinen Unfpruchen an bas Grundftud und bie Raufgelbermaffe prå= fludirt und ihm damit ein ewiges Stills Schweigen fowohl gegen bie Raufer bes Grundftude, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld wird vertheilt werden, auferlegt werden foll. Bu Be= vollmachtigten bringen wir die Juffige Commigarien v. Przepalfowofi, Deter8= fon und ben Jufig = Commiffaring Land= gerichte = Rath v. Gignati hierfelbft in Worfdlag.

Pojen ben 8. December 1831. Konigl. Preuß, Landgericht.

przeto wzywaią się wszyscy ci, któ. rzy do gruntu powyższego lub summy szacunkowéy pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 14. Kwietnia 1832. o go. dzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hellmuth w izbie naszév instrukcyinéy wyznaczonym, osobiściel ub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stawili się i pretensye swe dostatecznie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do gruntu rzeczonego lub sum. my szacunkowéy wykluczeni i wieczne im w tey mierze milczenie tak przeciw okupicielowi iak przeciw wierzycielom pomiędzy których pieniądze kupna podzielone będa, nakazanem zostanie. Jako mandataryusze przedstawiamy UUr. Przepalkowskiego, Petersona i Giżyckiekommissarzów sprawiedliwości tu w mieyscu.

Poznań d. 8. Grudnia 1831.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Softshaften für eds Teiligel Herten, führe eine Echtesch

house arthrib a professor, vice a

utopolit Martin Later onen Genneric

auf teb Besteng mehrerer Gläubiger.

Bekanntmadung. In Gemäßheit bes S. 422. Tit. I Thi. 2. bes Milgem. Landrechts wird hierdurch befannt ge= macht, baß bie Johanna Wilhelmine Suth verehelichte Grabel zu Labischin, nach ihrer erreichten Großjahrigfeit, mit ihrem Chemanne, Schuhmachermeifter Ludwig Grabel, jest in Bromberg wohn= baft, die Gemeinschaft der Guter, nicht aber die Gemeinschaft bes Erwerbes, ausgeschlossen hat.

Bromberg ben 29. December 1831. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Stosownie do &. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego podaie się do wia domości, iż Johanna Wilhelmina zamężna Graebel z Huthów z Łabiszyna, po doyściu pełnoletności, z mężem swoim Ludwikiem Graeblem szewcem, teraz w Bydgoszczy mieszkaiących, wspólność maiątku, ale nie wspólność dorobku, wyłączyli, Bydgoszcz d. 29. Grudnia 1831.

Królewsko Pruski SądZiemiański.

Poictalcitation. Alle biejenigen, welche an die Caution, welche der Lorenz Wroblewsti aus der Dienstverwaltung bieber für feine als Erefutor und Botens Behilfe bei bem Friedensgericht zu Strzel= no bestellt hat, Auspruche haben, wer= ben aufgefordert, solche in bem auf ben 20. Mart 1832 Vormittags um 10 Uhr in unferm Geschaftslofale vor bem herrn Landgerichts = Auskultator Lowe anftehenden Termine angumelben, wibri genfalls fie nach fruchtlofem Ablaufe bes. Termins ihres Unfpruche an die Caution fur verluftig erklart und blod an die Perfon bes Broblewefi verwiesen wer= ben follen.

Bromberg ben 28. Movember 1831.

install they were recommon forces Roniglich Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

- a w you a commentationer as moses to did he will

Cytacya edyktalna. Wzywa się ninieyszém wszystkich, którzy z urzędowania Wawrzyńca Wróblewskiego, byłego przy Sądzie Pokoiu w Strzelnie pomocnika exekutora i woźnego, który ztamtąd do Sądu Pokoiu Chodzieża przeniesionym został, do kaucyi tegoż maią pretensye, ażeby takowe w terminie na dzień 20. Marca 1832. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym służbowym przed Ur. Loewe Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, zameldowali, inaczey bowiem po upłynionym terminie swoie pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby Wróblewskiego odeslani zostaną.

Bydgoszcz d. 28. Listopada 1831.

Bekanntmachung. Das im Inowroclawer Kreife belegene Gut Nozyezyn nebst dem Vorwerke Jeziorki und den dazu gehörigen Haulandereien Kleins und Groß-Jeziorki und Rozidol, soll auf drei Jahre, von Johannis 1832 bis dahin 1835, öffentlich meistbietend verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 27. Marz c. vor dem Deputirten herrn Kammergerichts-Affessor Boltemas in unserm Justruftions-Zimmer ander raumt. Die Pachtbedingungen sind in unferer Registratur einzuschen.

Bromberg ben 30. Januar 1832. Konigl. Preußisches Landgericht.

Poittal, Citation. Die am 22. Januar 1795 geborne Tochter ber Schnei= ber Chriftian Moam und Florentine Soff= mannichen Cheleute zu Bufowiec, Ras mens Euphrofine hoffmann, welche por 18 Jahren zu Koronowo verschwunden ift, fo wie ihre Erben und Erbnehmer, werben hiermit offentlich vorgelaben, fich binnen 9 Monaten und fpateftens in bem auf ben 20. September 1832 vor bem Deputirten Serrn Landgerichte= Auscultator v. Blankenfee in unferm Infructione-Bimmer anftehenben Termis ne gu melben, und weitere Anweifung, im Fall ihres Ausbleibens aber ju gemartigen, bag bie Cuphrofine Soffmann für todt erflart und ihr Bermogen von 34 Rthl. 12 fgr. und 8 Rthl. 13 fgr. 2

Obwieszczenie. Dobra Nożyczyn wraz z folwarkiem Jeziorki i do nich należącemi holendrami małe i wielkie Jeziorki, tudzież Kozidoł, w Inowracławskim powiecie położone, mają być na trzy lata, od Ś. Jana 1832. aż do tegoż czasu 1835., publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawą wypuszczone.

Wyznaczyliśmy więc tym końcem termin na dzień 27. Marca r. b. przed Deputowanym W. Woltemas Assessorem w izbie naszéy instrukcyinéy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Bydgoszcz dnia 30. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Urodzona d. 22. Stycznia 1795. r. corka krawcz Krystyana Adama i Florentyny malżonków Hoffmanów, imieniem Eufrozyna Hoffmann, która przed 18. laty z Koronowa zniknęła, tudzież ier sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszem publicznie, ażeby w przeciągu o miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 20. Września 1832. przed deputowanym Ur. Blankensee Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyinéy wyznaczonym zgłosili się i dalszego polecenia oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się spodzie. wać się mogą, iż Eufrozyna Hoffmann za umarłą uznana, a iéy w napf. Zinfen, welches fich in unferm Depofetorio befindet, ihren vollburtigen Gefemiftern zugesprochen werden wird.

Bromberg ben 20. October 1831.

Abnigl, Preuß. Lanbgericht.

szym depozycie znayduiący się maiątek, składaiący się z 84 Tal. 12 sgr. i prowizyi w ilości 8 Tal. 13 sgr. 2 fen. iéy braciom i siostrom rodzonym przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 20. Paźdz. 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Poittal Citation. Von dem uns terzeichneten Konigl. Landgericht wird ber jeit 21 Sahren verschollene Christian Philipp Wilhelm Pilgrimm, aus Dries fen in ber Meumark geburtig, fo wie beffen etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, fich binnen neun Monaten, fpateftens in bem auf ben 11. September 1832 fruh um to Uhr vor bem Deputirten Land= gerichte-Rath Fifcher angesetzten Termi= ne entweder perfonlich oder burch einen gefetlich julagigen Bevollmachtigten ju erscheinen, widrigenfalls ber Chriftian Philipp Wilhelm Pilgrimm fur tobt er= Plart und fein Bermogen benjenigen auß= geantwortet werden wird, die fich als feine nachften Erben legitimiren.

Schneibemuhl ben 10. Detbr. 1831. Rbnigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Niżey podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninievszém Krystyana Filipa Wilhelma Pilgrimm w Drezdenku w Nowey Marchii urodzonego, niemniéy iakowych iego sukcessorów i spadkobierców nieznaiomych, aby w przeciągu o miesięcy, a naydaley w terminie na dzień 11. Września 1832. zrana o godzinie 10. przed deputowanym W. Fischer Konsyliarzem Sadu naszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie umocowanego stawili się, gdyż w razie przeciwnym Krystyan Filip Wilhelm Pilgrimm za zmarłego uznany i maiątek iego tym osobom wydanym zostanie, które się iako naybliżsi iego sukcessoro. wie wylegitymuia.

w Pile, dnia 10. Paździer, 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Nachbem auf Edittalcitation. ben Untrag ber Beneficial-Erben bes ver= ftorbenen Poftwartere Friedrich Binf in Mogilno, uber beffen Rachlaß ber erb= Schaftliche Liquidatione = Progeg eröffnet worden, werden fammtliche unbefannte Glanbiger bes Berftorbenen hierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten, lang= ftens aber in bem auf ben 2. Mai f. 3. vor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Biebermann anftebenden Termine ihre Unspruche anzumelben und nachzu= weifen, ber bies Unterlaffenbe feiner etwanigen Borrechte fur verluftig erklart und lediglich an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glau= biger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden wird.

Unbekannte ober perfonlich zu erscheis nen Berhinderte konnen sich an einen der hier fungirenden Justig = Commissarien, Schulz, Sobesti, v. Repkowski und Golt, wenden.

Gnefen ben 23. Dezember 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy na wniosek sukcessorów beneficialnych zmarłego w Mogilnie Expedienta poczty Frydryka Zink nad pozostałością iego process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został, przeto się wierzyciele nieznaiomi rzeczonego Zink ninieyszém wzywaią, aby pretensye swoie w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 2. Maia r. prz. przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Biedermann wyznaczonym podali i udowodnili. gdyż w razie przeciwnym każdy niezgłoszący się z swemi praerogatywami oddalonym i do tego tylko odesłanym zostanie, coby w mieysce po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostać mogło.

Nieznaiomi i w osobistem stawieniu się przeszkodę maiąci, mogą się do Kommissarzy sprawiedliwości tu urząd swóy sprawuiących, mianowicie Ur. Schulz, Ur. Sobeskiego, Ur. Reykowskiego i Ur. Goltz, zgłosić.

Gniezno d. 23. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bei C. F. Amelang in Berlin ift erfchienen und bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen zu haben:

Scheibler, vollständigstes Ruchen-Bettel-Buch, auf alle Tage bes Sahres für

Mittag und Abend. brofch. 15 Ggr.

Reinhold, S., fromme Blide auf die Leibensgeschichte Tesu Christi; ein Ans dachtebuch. brofch. 1½ Rthl.

Theater-Anzeite. Freitag ben 24. Februar zu unserm Benefiz: "Lenore," hierauf: "Der alte Feldherr." Die außerordentlich gütige und nachsichtse
volle Aufnahme des hiesigen hochgeehrten Publikums ausgenommen, haben wir durch die bedeutenden Reisekosten hierher, so wie in jeder andern hinsicht, nur Schaden und Unannehmlichkeiten erlitten. Da wir nun überdies in Monatsfrist die hiesige Bühne verlassen, auch sich wahrscheinlich keine Gelegenheit mehr finden durste, dem gütigen Andenken und dem Wohlwollen unserer geehrten Gönner uns zu empfehlen, so glauben wir uns einer regen Theilnahme an dieser Vorstellung erfreuen zu dursen, und laden hochachtungsvoll und ergebenst dazu ein. Villets zu allen Plätzen sind in unserer Wohnung St. Martin No. 97. zu haben.

Anton Doring. Bictorie Doring, geb. Rrideberg.

Dr. Boglere bie Bahne reinigende und bas Bahnfleifch ffartende Tinffur. Da biefe Tinttur bereits einige und breifig Jahre befannt, mit Beifall aufges nommen und oft felbit über Deutschlands Grengen hinaus gefordert und verfandt ift, fo enthalte ich mich aller Unpreifungen ihres Werthes, und zeige nur an, baß mir nur allein ber Berfauf berfelben, als ein bie Bahne reinigendes und bas Bahn= fleisch ffarkendes Mittel, in ben preuß. Staaten erlaubt ift. 3ch uberlaffe einem Jeben, felbft zu erwagen, wieviel auf eine nicht blos oberflachliche, fondern grund= liche Reinigung ber Bahne anfommt, jur Bermeibung alles ubeln Geruche, jur Begraumung aller ben Knochenfrag einleitenden und ber Festigkeit ber Bahne nach= theiligen fremben Stoffe, und febr oft gur Aufhebung beffen, was bie angefangenen Stockungen fort erhalt, mas in vielen gallen ber Grund ber heftigften Schmergen ift, ober auch, mas bei fcorbutifchem und aufgebunfenem Bahnfleifch jum Grunde liegt, ba fie benn auch, ale gelinde abftringirendes Mittel, bas Bahnfleifch ftartt und haufig bie lofen Bahne befestigt. - Gebrauch ber Tinftur. Bur Reinigung gefunder Bahne ift bas einmalige Beftreichen jeden Tag hinreichend: hoble und angefreffene Babne bingegen muffen taglich mehrere Dale, mittelft ei= nes Schwammchens ober Lappchens, damit beftrichen werden. Um beften ift bie Anwendung bes Morgens und gleich nach Tifche. Bei Bahnfchmerzen wird Baumwolle bamit getrantt und in ben hohlen Bahn gelegt. Gie ift burchaus unschadlich. wenn auch etwas bavon verfchludt wird, und enthalt burchaus fein Dpium. Gie balt fich mehrere Jahre und ift bem Berberben nicht im Mindeften unterworfen. - Dbige Zahntinftur ift in Glafern ju 10 und 20 Ggr. gu haben in ben Buche handlungen bes herrn E. G. Mittler in Pofen, Bromberg und Gnefen. Dr. Bogler, fonft praft. Argt in Salberftadt, jest in Dotebam.

Für Landwirthe, bie ihre Getreibe : Vorrathe hierorts aufspeichern wollen, biene zur Nachricht, baß ich auf meinem Speicher an ber Warthe noch Raum zur Aufschüttung von einigen Taufend Vierteln Getreide übrig habe, und für ben Zeitzaum von jest bis Johanni für 9 pgr. pro Viertel Getreide aufnehme, wofür ich zugleich die Versicherung gegen Feuersgefahr übernehme.

Pofen ben 20. Februar 1832.

3. Bielefeld,

Doniesienie. Oberza przywilejowana z wszelkiem zabudowaniem, w dobrym stanie, w któréy także bilard exystuie, niemniey dobrze uporządkowanym sadkiem owocowym, iest w mieście Szrodzie z wolney ręki za mierną cenę do sprzedania. Ochotę kupić maiący niech się zgłosi do podpisanego. Szroda dnia 20. Lutego 1832. W. Czaplicki,